Q 166.82

lug

N= 86.

# Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabends, den 25. October 1823.

## Angekommene Fremde vom 20. October 1823.

Hr. Gutebesitzer v. Zakrzewöki aus Wrzesznica, Hr. Gutebesitzer von Jerzmanowski aus Szczytnik, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Frau Gutebessitzerin v. Turno aus Dobrzyca, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Major v. Hulfen aus Breslau, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. v. Koszucki aus Kurnik, Hr. Gutebesitzer von Jaraczewöki aus Jaraczewo, I. in Nro. 168 Wafferstraße.

### Den 21ten October.

Hr. Gutsbesiger v. Bukowicki aus Mnichi, Hr. Oberamtmann Deutchen aus Zierki, Hr. Landgerichtsrath Ban aus Fraustadt, I. in Nro. 243 Breslauersftraße; Hr. Landgerichts = Prasident v. Potworowski aus Deutsch = Presse, Herr Gutsbesiger v. Gajewski aus Wollstein, I. in Nro. 244 Breslauerstraße.

### Den 22ten October.

Hr. Gutsbesitzer v. Rosenberg aus Podlesie, 1. in Nro. 99 Wilde; herr Gutsbesitzer v. Stablewski aus Zalesie, Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Zielon=kowo, 1. in Nro. 116 Breitestraße.

# Ubgegangen.

herr von Bialoblocki nach Arzeszliß, herr von Jerzmanowski nach Szczytnik, herr Quos nach Altklosker.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag der Bormunder ze. Schillschen Mindrennen, soll das zur Johann Michael Schillschen Ereditmasse gehörige, unter Nro. 67 der Stadt Wnin belegene, auf 743 Atlr. gericht-lich abgeschäfte Haus nehst Garten und Wiese, im Termin den 24. Novemsber c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtbrath Brütner in loco zu Bnin meisibietend verfauft werden.

Kauf = und Besitsfähige werden vorge= taden in diesem Termin personlich oder durch zulässige Bevollmächtigte zu erschei= nen ihre Gebote abzugeben, und zu ge= wärtigen, daß der Zuschlag an den Best= bietenden erfolgen soll, in fosern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zu= lassen.

Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen den 11. August 1823. Ronigl. Preu f. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Opiekunów nieletnich Schill, należący do massy kredytowey Jana Michała Schill dom mieszkalny pod liczbą 67. w mieście Bninie położony, sądownie na tal. 743 z ogrodem i łąką oceniony, na terminie dnia 24. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brükner w mieście Bninie naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Ochotę kupna i zdatność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem, gdy żadna prawna niezaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 11. Sierpnia 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das zur Johann Michael Vitterlichschen Nachlaß = Masse gehörige, hier in der Gerberstraße unter Nro. 428 belegene auf 5324 Athlr. gerichtlich abgeschätzte Grundstück, soll im Wege der Subhastation theilungshalber verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behuf nachste= hende Termine und zwar

ben 24. Juli, ben 24. September, Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość do pozostałości niegdy Jana Michała Bitterlich nalażąca, tu na Garbarach pod Nro. 428 położona, sądownie na 5324 tal. oszacowana, ma bydź z powodu działów przez Subhastacyą sprzedaną.

Końcem tem wyznaczylismy następuiące termina mianowicie na

dzień 24. Lipca, dzień 24. Września, dzień 25. Listopada r. b.

ben 25. November c. Bormittags um 9 Uhr, von welchen ber lette peremtorisch ift, bor bem Landge= richtsrath v. Ollrych in unferm Gerichts= Schloffe anberaumt, und laden Rauflu= flige und Besitfahige hiermit ein, sich an diefen Tagen einzufinden, ihre Gebo= te abzugeben, und hat der Meiftbiefende, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gulaffen, ben Bufchlag gu ge= wartigen. werend ben ingerochen

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unserer Registratur eingesehen werden att got at the same works and

Dosen ben 5. Mai 1823. Konigl. Preufifches Landgericht. wite sy delactor occasa

Bekanntmachung.

Der Konigl, Preuß. Sauptmanne Wilhelm v. Schachtmeper vom Igten Infinterie = Regiment und doffen Chegat= tin Alugufte verwittwete v. Behr geborne Atahr haben, nachdem die Letztere nun mehro ihre Volljahrigfeit erreicht hat, nach Andweis der gerichtlichen Berhand= lung vom 9. d. Mets. die Gemeinschaft ber Guter unter fich ansgefchloffen.

Posen den 13. October 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Das hierselbst auf ber Posener Bor= ftadt unter Dro. 219 gelegene, ben przedmieściu Poznańskim pod liczba Stellmacher Johnschen Erben gehörige und nach ber gerichtlichen Zare auf dzieia John należące, w mur pruski 1381 Mtlr. abgrichatte, in Fachwerf ges budowane i z przynależącym doń baute Bohnhans nebst Stallung, Gar- chlewem, ogrodem i podworzem,

zrana o godzinie 9., z których ostatni iest zawitym, wzywamy więc wszystkich ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych ninieyszem, aby się w rzeczonych dniach w naszym Zamku Sadowym przed Ur. Ollrych Sędzią Ziemiańskim znaydowali, poczém naywięcey daiący, skoro prawne przeszkody nie zayda, przysądzenia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna moga bydź: w naszey registraturze przeyrzane.

Poznań dnia 5- Maja 823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Królewsko Pruski kapitan Wilhelm v. Schachtmeyer z 19. pułku piechoty i małżonka iego Augusta z Klahrów, owdowiała v. Behr, ostatnia do szediszy dopiero teraz lat pełnoletności, czynnościa dnia 9. m. b. sądownie zawartą wspólność maiatku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań dn. 13. Październ, 1823. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Subhaffation & Patent Subhastacyiny.

Domostwo tu w Międzyrzeczu na 219. polożone, sukcessorom Kołoten und hofraum, foll offentlich an ben podlug zalaczoney taxy sądowey na Meiftbietenden gegen gleich baare Bezah= lung in Courant verkauft werden.

Es werden baber alle Raufluftige, Befitz und Zahlungöfahige hierdurch aufgefordert, fich in dem dazu angesets= ten Termine auf ben 21. November c. auf bem biefigen Partheien = Bimmer Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Fleischer entweder per= fonlich oder burch gesetzlich gutaffige Devollmachtigte einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meiftbietende hat, wenn gefet= liche Umftande feine Ausnahme gulaffen, ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Raufbebingungen ton- Naywięcey daiącego oczeka przygesehen werden.

Meserit den 11. August 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastation &= Patent. Es foll das in Brat Meferiter Rrei= fes unter Mro. 9 belegene, dem Tuch= macher George Borwerf gehörige Grund= ftud, bestehend aus einem Wohnhause von Bindwerf mit Ziegelbach und gemauertem Schornftein, einem Garten am Saufe und zwei Feldgarten, welches auf 302 Rtlr. gerichtlich abgeschätzt worden, im

1381 tal. ocenione, ma bydź z wymienionemi przyległościami publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w grubey monecie, sprzedane.

Ochotę do kupna maiący i posiadania go zdolni wzywaią się więc ninieyszém, aby się w wyznaczonym do tego na dzień 21. Listopada c. o godzinie 9. zrana terminie osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników-w lokalu sądowym przed Deputowanym Sędzią Fleischer stawili i licyta swe podali.

nen ta lich in unserer Registratur nach- bicie, iedeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć možna.

Międzyrzecz d. 11. Sierpnia 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Grunta w mieście Broycach powiecie Międzyrzeckim położone, sukiennikowi Woyciechowi Vorwerk należące, a z domu mieszkalnego pod liczbą 9. stoiącego w mur pruski budowanego, dachówką pokrytego z kuminem murowanym; z ogrodu przy domie i dwóch w polu składa-Wege ber Erefution auf ben Antrag ique i ogutem na 302 tal. sądownie mehrerer Glaubiger auf ben 5. Decem= ocenione, na wniosek kilku Wierzyber c. Bormittags um to Uhr vor dem Herrn Landgerichts = Uffessor Höppe in unserm Partheien = Zimmer angesetzten Termin öffentlich an den Meisibletenden verkanft werden, wozu wir Kansinstige, Zahlungs = und Besitsfähige vorladen.

Die Raufbedingungen follen im Ter=

mine befannt gemacht werben.

Der Zuschlag erfolgt mit Genehmisgung der Gländiger an den Meistdictensten, wenn keine gesetzliche Hindernisse eintreten.

Die Tare kann täglich in unserer Registrafur eingesehen werben.

Meserit ben 24. Juli 1823.

Ronigl, Preufisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die jum Nachlaß der verstorbenen Ehefrau bes Burgers Jatob Wegorowicz gebornen Magdalena Kierzek gehörigen, in der Stadt Bomst im Kreise gleiches Namens belegenen Grundstücke, beste=hend:

1) aus dem in der Ziegengaffe sub Mro. 38. belegenen Wohnhause nebst

Brau = Gerechtigfeit;

2) aus dem hinter demfelben befindli= chen Garten = und Wiefenflect;

3) aus einem Stud Ader nebft Wiefen= fled bei ber Sledziowfa;

4) aus einem Forstwinkel an ber Ba= chabner Grenze und

5) aus bem Grabegarten am Pofe= mufler Wege,

cieli w drodze Exekucyi publicznie

sprzedane bydź maią.

Do czego termin na dzień 5. Grudnia r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Assessorem Hoeppe w lokalu sądowym wyznaczywszy, wzywamy nań chęć i zdatność posiadania maiących.

Warunki kupna w terminie oznay-

mionemi będą.

Przybicie nastąpi naywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane

bydź mogą.

Międzyrzecz d. 24. Lipca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo do pozostałości zmarłey Magdaleny z Kierzków żony Jakuba Węgorowicza należące, w mieście Babimoście i Powiecie tegoż nazwiska położone,

1) z domu mieszkalnego przy ulicy koziey pod liczbą 38 stoiącego i prawem robienia piwa opatrzonego,

2) z położonego za nim ogrodu i

kawałka łąki,

3) z kawałka roli i łąki pod Sledziowką,

4) z kata roli pod borem nad grani-

cą Wąchabską,

 5) z ogrodu warzywnego przy podmukłskiey drodze,
 składaiące się, a ogółem podług ta-

welche zusammen nach der gerichtlichen xy sądowey na 251 tal. ocenione, na Tare auf 251 Rthlr. abgeschätzt find, follen auf Antrag ber Gläubiger im eney subhastacyi za gotową zaplatę Wege einer nothwendigen Subhastation gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbietenden begentlich verkauft werben. Bu dem Ende haben wir einen Termin auf den 19. December c. in Bomft Vormittags um 10 Uhr vor dem Land= gerichts = Affeffor Jentsch anberaunet, gu welchem Kaufluffige und Befitfahige vorgeladen werden. Der Meiftbiefende hat mit Genehmigung ber Glaubiger ben Bu= fchlag zu gewärtigen, wenn gesetzliche Umftande nicht eine Ausnahme gulaffen.

Bugleich werben zu diesem Termine alle unbekannten Glänbiger, nelche an bas Grundftuck Anspruche haben, vorge= laden, um entweder in Person, ober burch zuläsinge mit Vollmacht und Information berichene Mandatarien ihre Forderungen angubringen und nachzu= weisen, widrigenfalls fie mit ihren etwa= nigen Real-Anspruchen auf bas Grund= ffuct werben pracludirt und ihnen bedhalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden. Denjenigen, welchen es hier am Befanntschaft fehlt, werden bie Bieffgen Juftig-Commiffarien Roftel und huende als Mandatarien in Borfchlag gebracht.

Die Tare und Kaufbedingungen fonnen täglich in unferer Registratur nach= gesehen werden.

Meserit ben 24. Juli 1823. Ronigl. Preußisches Landgericht. wniosek wierzycieli w drodze koniepublicznie sprzedane bydź ma.

Do czego termin na dzień 19. Grudnia r. b. o godzinie 1 o. zrana przed Deput. Assessorem Jentsch w miescie Babimoście wyznaczywszy, wzywamy nań wszystkich chęć i zdatność kupienia go maiących z tem nadmieniem, iż naywięcey daiącego przybicie, za zezwoleniem wierzycieli, ieżeli przeszkody prawne nie zayda, czeka.

Zarazem zapozywaią się na tenże termin wszyscy niewiadomi a do gruntów rzetensyą maiący Wierzyciele, aby w nim osobiście, lub przez prawnie upoważnionych i informacyą opatrzonych Mandataryuszy, staneli, pretensye swe podali i należycie udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z prétensyami swemi rzeczowemi do gruptów wspomnionych mianemi, z nakazaniem im w tey mierze wiecznego milczenia prekludowani zostaną. Zamieyscowym przedstawiaią się na przypadek nieznaiomości na Mandataryuszy z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Huenke i Roestel.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 24. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

12) 18 1414 BURELLE BURELLE BURELLE BURELLE BURELLE CONTRACTOR

now the first the same and he had not been added

Subhaffations = Patent.

Das in der Stadt Allt = Tirschtiegel Meseriker Kreises unter ber Mro. 31 ge= legene, ben Frang Mytoficwicgiden Er= ben gehörige und nach der gerichtlichen Taxe auf 1909 Mtlr. abgeschätte Wohn= baus nebft zwei Stallen, einem Wirth= Schaftegebaube, zwei Scheunen, Dem bazu gehörige Land und Wiefen, foll im Wege der Execution bffentlich an den Meiftbiedenden gegen gleich baare Be-Jahlung in Courant verfauft werden.

Es werden daher alle Rauflustige, Besitz = und Zahlungsfähige hierdurch aufgefordert, fich in dem dazu angesetz= ten peremtorischen Termine ben-28ten Robember b. 3. auf bem biefigen Partheien = 3immer Vormittage um 10 Uhr vor bem herrn Landgerichte Rath Lowe, entweder perfonlich oder durch gesetlich zulässige Bevollmächtigte einzu= finden und ihre Gebote abzu eben.

Der Meiftbictende hat, wenn gefet= liche Umffande feine Ausnahme gulaffen, ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen taglich in unserer Registratur nach= gefehen merden.

Meserit den 18. Juli 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Ueber bas Bermogen bes Raufmann Reonhard Nasfresfi zu Breichen, haben Otworzywszy nad maiatkiem Leowir von Amtewegen den Concurs eröffnet narda Naskreskiego kupca w Wrzesni und zur Lignidirung ber einzelnen Fordes konkurs, wyznaczyliśmy termin do

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Starym Trzcielu powiecie Międzyrzeckim pod liczba 31. położone, sukcessorom Franciszka Mytykiewicza należące, a podług taxy sądowey wraz z dwiema oborami, domem gospodarskim, dwiema stodołami i przynależącemi do no. tego rolami i łakami na 1909 tal. ocenlone, ma bydź z wspomnionemi przyległościami naywięcey daiącemu za gotowa zapłate publicznie sprzedane.

Ochotę kupienia maiący, posiadania i zapłacenia zdolni, wzywaią się więc ninieyszem, aby się w wyznaczonym do tego na dzień 28. Listopada r. b. terminie zawitym przed Deputowanym Sędzia Loewe w lokalu naszym sądowym o godzinie 10. zrana osobiście, lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocnikow stawili i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się, ieżeli przeszkody prawne nie zayda, przybicia spodziewać.

Taxa i warunki kupna moga bydž codziennie w Registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 28. Lipca 1823. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

rungen einen Termin auf ben 3. De= cember c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Rogalli hierselbst angesetzt. Zu biesem Termine werden alle befannten und unbekannten Glaubiger hierdurch mit ber Aufforderung vorgeladen, in diefem Ter= mine entweder felbft oder durch gefetilich gulaffige mit Bollmacht und Information zu verschende Mandatarien, wozu ihnen bie Juftig = Commiffarien Niklowitz und Lydtke, so wie die Abvokaten Sobeski und Grochowski in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen und ihre Forde= rungen zu liquibiren und zu bescheinigen, ausbleibendenfalls aber gu gewärtigen, baß fie mit benfelben pracludirt und ihnen hiermit gegen die übrigen Eredi= toren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Hierbei wird benselben bekannt gemacht, daß die Activ-Masse circa 600 Athlr. die Passe Masse dagegen über 1600 Athlr. beträgt.

Endlich wird der Gemeinschuldner Leonhard Nadkreski bessen Aufenthalt gegenwärtig nicht bekannt ift, zu dem obigen Termine hierdurch ebenfalls vorgeladen, um dem Contradictor die ihm beiwohnenden, die Masse betreffenden Nacherichten mitzutheilen und besonders über die Ansprüche der Gläubiger Auskunft zu geben.

Gnefen ben 11. August 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

manta New Wisco Knows Witten

oddzielnego likwidowania długów na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Rogalli w sali posiedzeń Sądu tuteyszego. Na ten termin zapozywa się wszystkich wiadomych i niewiadomych wierzycieli, z tem wezwaniem iżby na tymže terminie albo osobiście, lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego i w informacyą opatrzonego, na którego im się przedstawiaią Justiz-Kommissarze Ur. Niklowic i Lydtke i Adwokaci Ur. Sobeski i Grochowski, stawili się. W razie bowiem przeciwnym spodziewać się maią iż ztakowemi prekludowanymi będą, i przeciw innym wierzycielom wieczne im nakazanem zostanie milczenie.

Przytem uwiadomia ich się, iż massa czynna około 600 tal. bierna zaś nad 1600 tal. wynosi.

W końcu zapozywa się na powyszy termin także i wspólny dłużnik Leonard Naskręski którego teraz ninieyszy pobyt nie iest nam wiadomy dla dania kontradyktorowi pilnuiącemu massy potrzebnych wiadomości względem długow wierzycieli.

Gniezno dn. 11. Sierpnia 1823.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 86. des Posener Intelligenz-Blatts.

Edy pad concerts osers on Andrew Subhaftations Patent.

Bum offentlichen im Bege ber noth= fauf des im Großherzogthum Dofen und in beffen Rrobener Rreife belegenen, bem polnischen Brigabe = General außer Dien= ften herrn Johann Nepomucen v. Umins ofi gehörigen adlichen Guts Czelusein, welches im Jahre 1820 auf überhaupt 71588 Rthlr. 17 fgr. 8 pf. gerichtlich abgeschatt worben, haben wir drei neue Bietungs = Termine auf

ben 28ten Januar, ben 28ten April, und ben peremtorischen auf

ben 28ten Juli 1824., bor bem Landgerichtsrath Gregor Bors mittags um 9 Uhr in unferm Gigungs: Saale hierfeibst anberaumen laffen, und laben Raufluftige vor, fich in ben ange= fetten Terminen zu melben, ihre Gobote abzugeben und zu gewärtigen, bag an ben Meift = und Beftbietenden, in fofern nicht gesetliche Sinderniffe eine Ausnah= me zulaffen, ber Bufchlag erfolgen und auf die etwa fpater noch eingehende Ge= bote nicht weiter gerudfichtigt werben wiersyriell, a mars by foll.

Die Ginficht ber Raufbebingungen und ber Tage wird zu jeder Zeit in ber Registratur bes hiefigen Landgerichts verstattet.

Krauftabt ben 4. September 1823. Ronigl. Preug. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney w drodze konieczwendigen Gubhaftation verfunten Bers ney subhastacyi rozporządzoney sprzedaży w Wielkiem Xięstwie Poznańskim Powiecie Krobskim położonych JW. Janowi Nepomucenowi Uminskiemu byłemu Generalowi Brygady Woysk Polskich należących szlacheckich dobr Czeluścina, które w roku 1820 w ogóle na 71.588 tal. 17 sgr. 8 fen sadownie ocenione zostały, kazaliśmy trzy nowe termina licytacyine na a proposition

> dzień 28. Stycznia, dzień 28. Kwietnia, i peremtoryczny na

dzień 28. Lipca 1824.;

przed Delegowanym W. Gregor Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtéy w naszéy izbie Sessyinéy naznaczyć i zapozywamy ochotę do kupna maiacych, aby się w naznaczonych terminach zgłosili, licyta swoie podali a natomiast spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naylepiey podaiącego, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, przysądzenie nastapi i na późniey podać się mogace licyta, żaden dalszy wzgląd miany nie będzie. Przeyrzenie kondycyów kupna i taxy w każdym czasie w Registraturze tuteyszego Sądu się dozwala. W a a maida fin de i O

Wschowa dn. 4. Września 1823. -sa syntyberani bog maintolgolysige i Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Machbem über ben Nachlaß bes am 4. April 1811 auf der Ditrower Muble, im Wongrowiecer Rreife belegen, perftorbenen Muhlenmeifter Undrege Muth, auf den Untrag der Benefizial-Erben befe felben, ber erbschaftliche Liquidatione-Prozeff eroffnet worden, und wir gur Liquidirung ber einzelnen Forberungen einen Termin auf ben 10. Januar 1824 Bormittags um gallir bor bem Deputirten Landgerichterath Lehmann in unferm Sinftruttione = Bimmer anbergumt haben, fo laden wir hierdurch alle unbeentweder in Perfon, ober burch juluffige

Gnefen ben 28, Angust 1823, glo, odestanemi bydz maig. Roniglich = Preuß. Landgericht. Gniezno d. 28. Sierpnia 1822.

Subhaftations = Patentob 918 Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im

Zapozew Edyktalny,

Gdy nad pozostalością po Andrzeiu Mütz mlynarzu w Ostrowskim młynie Powiecie Wągrowieckim położonym, na dniu 4. Kwietnia 1811. zmarłym, process sukcessyino likwidacyiny otworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 10. Stycznia 1824, zrana o godzinie 9, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Lehmann w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich nicwiadofannte Glaubiger por, in diesem Termine mych nam wierzycieli, ibby się na tymże terminie osobiście lub przez Bevollmachtigte, wozu der hiefige Justiz- Petnomocnika prawami do tego upo-Commiffarius, Landgerichterath Schulz, wagnionego, do którego tuteyszy und ber Landgerichts = Advofat Gobesti Kommissarz sprawiedliwości Ur, in Borfchlag gebracht werden, zu erscheis Schulz, Sedzia Ziemiański i Ur. Sonen, ihre Unspruche an den gebachten beski Adwokat przedstawia się, sta-Nachlaß anzumelden, und beren Richtig= wili, pretensye swe do wspomniokeit nachzuweisen, im Fall bes Ausbleis ney pozostalości podali, i rzetelność bend aber zu gemartigen, baß fie aller tychze udowodnili. W razie zas nie. ihrer etwauigen Dorrechte für verlustig stawienia się spodziewać się mogą, erflart, und mit ihren Forderungen nur it za pozbawionych wszelkich mies an dasjenige, was nach Befriedigung mogacych praw swoich osądzonemi, ber fich melbenden Glaubiger, von der i z pretensyami swemi tylko do tego Masse noch übrig bleigen mochte, ver= co po zaspokoieniu zgloszonych sig wiesen werden follen. in i ighte get wierzycieli, z massy zbywać by mo-

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Patent Subhastacyiny. Wieś szlachecka Skiereszewo wraz Gnesener Rreise im Departement Broms zprzyległościami pod jurysdykcyą naberg belegene freie Allodial=Ritter=Gut Eftereszewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 29988 Athlr. 22 sgr. 8½ pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Realgläubiger dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs=Termine sind

auf ben 1. October 1823.

und den 3. Januar 1824.,

ben 9. April 1824., vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Kath Lehmann Bormittags um 9 Uhr

allhier angesett.

Besitzsähige Käufern werben biese Termine mit dem Beifügen befannt gemacht, daß einem jeden frei stehet, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, welche Taxe in unserer Registratur einzgesehen werden kann.

Guefen ben 11. Juni 1823.

Konigl. Preußisches Landgericht.

# Edictal= Citation.

Rund und zu wissen sei hiermit, daß am 22. Januar bestähres 1803der bei der hiesigen St. Abalbert-Pfarr-Kirche angesstellt gewesene Altarist Michael v. Woslinski mit Hinterlassung eines hochst und bebeutenden Nachlasses ab intestato gestorben.

szą w powiecie Gnieznieńskim, departamencie Bydgoskim położona, która według sądowey taxy na 29988 tal. 22 śgr. 8½ fen. oszacowaną została ma bydź na wniosek realnych wierzycieli drogą publiczney licytacył naywyżey podaiącemu sprzedana. Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 1. Października 1823, na dzień 3. Stycznia 1824, a ostateczny termin na dzień 9. Kwietnia 1824 roku zrana o godzinie 9tey w sali sądu tuteyszego przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann.

Uwiadomia się upoważnionych do posiadania tychże dobr o powyższych terminach z tą wzmianką, iż każdemu iest wolno w 4ch tygodniach przed ostatnim terminem uczynić doniesienie o braku którenby się przy zdziałaniu taxy wydarzyć mogł, którą to taxę w registraturze naszey przeyszeć

Gniezno d. 11. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

možna.

Podaie się ninieyszym do wiadomości, że w dniu 22. Stycznia 1803 rozstał się ztem światem Ur. Michał Woliński altarzysta przy tuteyszym kościele parochialnym Sgo. Woyciecha bez rozporządzenia pozostałego nader szczupłego maiątku swego.

Gdy zaś ani mieysce urodzenia ani sukcessorow sp. Wolińskiego dotąd

Wenn nun beffen Geburtsort fo wenig als beffen etwanige Erben bis babin ha= ben ausgemittelt werden konnen, fo werden Letztere hiermit bffentlich vorge= laden, fich von beute ab binnen 9 Do= naten ober fpateftens ben 20. April 1824 bei und schriftlich ober perfonlich gu melben, als Erben gn legitimiren, und weitere Unweisung zu erwarten.

Gollten fie fich aber bis babin und spatestene in termino praefixo nicht melben, dann wird der Nachlaß als ein herrento= fes Gut bem Fisco zuerkannt und verab= folgt werden, der nach erfolgter Praclufion fich etwa meldende Erbe aber alle bom Fisco vorzunehmende Sandlungen u. Dispositionen anzuerkennen haben, und ju übernehmen schuldig, von ihm weder Rechnungslegung noch Erfatz der gehobenen Rugung zu forbern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was als= bann noch porhanden mare, zu begnugen verbunden find.

Pofen ben 19. Juni 1823.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das jum Gottlieb Pacholfeschen Rach= laffe gehörige, in Roftarzewo auf ber Borftadt belegene Wohnhaus nebft etwa 3 Morgen Land, welches alles gericht= lich auf 140 Rtlr. 12 ggr. gewürdiget worden, foll zufolge Berfügung des Ro= miglichen Landgerichte in Meserit bffent= by, i stosownie do zalecenia Krol.

wyśledzić nie możno wzywamy wspo. mnionych dopiero sukcessorów, aby się od dnia dzisieyszego w przeciągu 9 miesiący a naypóźniey dnia 20. Kwietnia 1824 w sądzie naszym osobiście lub na pismie zgłosili, legitimacyą swą złożyli, i dalszego rozporządzenia oczekiwali. W przeciwnym zaś razie, gdyby się w przeciągu czasu tego a naypóźniey w wyznaczonym powyższym terminie zgłosić niemieli, w ten czas pozostałośc iako Bonum vacans fiskusowi przysączona i temu wydaną by została, sukcessorowie zaś którzyby się po nastapioney prekluzyi zgłosić mieli, przedsięwzięte przez fiskusa co do tey pozostałości działania lub rozporządzenia przyjąć, i przyznać obowiązanemi będą, i od niego w tem wględzie ani złożenia kalkulacyi ani wynagrodzenia mianego ztąd użytku żądać będą mieli prawo, lecz iedynie na tém przestać musza, co by w ten czas ieszcze znaydować się mo. glo. The said the said agree h

Poznań dnia 19 Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### Ohwieszczenie.

Dom do pozostałości po niegdy Bogumile Pachołke należący, w Ro. starzewie na przedmieściu położony wraz 3 morgi roli okolo; które to nieruchomości ogółem na 140 talar. 12 dgr. sądownie ocenionemi zostalich im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauf werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 29. Nos vember a. c. Nachmittags um 2 Uhr bierselbst im Gerichts-Locale anderaumt, und laden diejenigen Kauslustige, welche zur Erwerbung von Immobilien qualisiciet sind, auch baare Zahlung leisten konnen, hierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende des Zuschlags nach ersolgter Genehmigung des obgedachten Gerichts gewärtig sein kann.

Die Kaufbedingungen und die Tare können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Wollstein den 2g. August 1823.

Ronigl. Preuß. Friebensgericht.

Bekanntmachung.

Das zum Rosina Elisabeth Laubsch=
schen Nachlasse gehbrende, hierselbst auf
bem weißen Berge unter Nro. 201 beles
gene Wohnhaus, welches gerichtlich auf
190 Athlr. 7 sgr. 6 pf. abgeschäft worz
ben, soll zusolge Bersügung des Königl.
Landgerichts in Meseritz, auf Antrag
ber Erben, im Wege ber nothwendigen
Subhastation bssentlich an den Meists
bietenden verfauft werden. Hierzu haben wir einen peremtorischen BietungsTermin auf den 8 ten Januar k. J.
Wormittags um 10 Uhr hierselbst anderaumt, und laden dazu diesenigen Rauftustige, welche zur Erwerbung von Im-

Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney Subhastacyi publicznie maią bydź sprzedanemi.

Do tego wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Listopada r. b. o godzinie 2. po południu w lokalu sądowym, i wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, ninieyszem ztem nadmienieniem, że naywięcey daiący przybicia, po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony, spodziewać się może. Warunki kupna i taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi bydź mogą.

Wolsztyn d. 29. Sierpnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Dom do pozostałości zmarłey Rozyny Elzbiety Laubschowéy należący, tutay na białey górze pod Nro.
201 położony, któren sądownie na
tal. 190 śgr. 7 fen. 6 o eniony został, stósownie do zalecenia Król.
Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu
na wniosek sukcessorów, drogą konieczney subhastacyi, publicznie
naywięcey daiącemu, ma bydź sprzedany. Do tego wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 8. Stycznia r. p. o godzinie 9. zrana i wzywamy na takowy ochotę kupna maiących, tychże, którży do nabycia

mobilien qualificiet sind, auch baare Zahlung leisten konnen, hierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende des Zuschlags nach erfolgter Genehwigung des obgedachten Gerichts gewärtig sein kann. Die Bedingungen so wie die Tape konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Wollstein ben 27. September 1823.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Es soll die, den Johann Daniel und Susanne Dorothea Ihmschen Cheleuten gehörige zu Sierakowo belegene Acker-wirthschaft, bestehend:

1) aus einem Wohnhause unter Mro. 73 nehst Stall und Scheune, welches auf . . . 425 Rehle.;

2) einem Ackergarten hinter bem Wohnhause, welcher auf 200 Athlr.;

3) einem Stud Ader, welches auf . . . . . . 200 Athlr.;

4) einer Wiese, welche auf 250 Athle. gerichtlich gewürdiget worden, in Versfolg Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt auf den Austrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf ben 3ten Januar f. J. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Justig-Uffelfor Kowarzik anberaumt, und laben Kaufluftige und Besitsfähige hier-

nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, ninieyszém z tem nadmienieniem, że naywięcéy daiący przybicia, po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżéy wspomiony, spodziewać się może. Warunki kupna i sprzedaży respective, tudzież taka tażdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzanemi bydź n.ogą.

Wolsztyn d. 27. Września 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie.

Gospodarstwo rolnicze Janowi Danielowi i Zusannie Dorocie małżonkom Jhm należące, w Sierakowie sytuowane, składaiące się:

1) z domu mieszkalnege pod Nro. 73 wtaz z oborą i stodolą który na . . . . . . 425 tal.;

2) z ogrodu za domem položonego który na . . . . . . . . . 200 tal.;

3) kawalku roli na . . . 200 tal.; 4) łaki która na . . . 250 tal.;

sądownie otaxowane zostawszy, ma bydź stósownie do zlecenia Królew. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie na wniosek wierzyciela drogą potrzebney subhastacyi sprzedane.

Tém końcem wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 3go Stycznia r. p. o godzinie 9. zrana przed Lr. Kowarzik Assessorem Sprawiedliwości, o czem ochtę de kupna i prawo nabycia maiących uwiadomiaiąc, wzywamy ie aby w

mit bor, an biefen Tage im hiefigen Ges eichte = Locale perfonlich zu erscheinen, ihre Gebote gu verlautharen, und hat ber Meiftbietenbe bemnachft ben Bufchlag gu gewärtigen,

Die Taxe und bie Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingefeben

werben.

Ramicz ben 20. Septbr. 1823. Ronigl. Preug. Friedens-Gericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoju.

dniu rzeczonym w lokale sadowym się stawili licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może,

Taxa i kondycye przedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Rawicz d. 20, Września 1823.

Bekanntmachung.

Im Folge Auftrage bes Roniglichen Landgerichts zu Krotoschin, foll bas un= ter Mro. 235 in der Stadt Pleschen be= legene, auf 443 Rtir. abgeschätzte, zum Nachlaffe bes Johann Baudus gehörige Wohnhaus nebft Pertinentien im Wege ber Subhastation in termino ben 11. November c. Bormittags um 10 Uhr in loco Plischen offentlich an ben Meist= bietenden verkauft werden, welches wir befitfahigen Rauflustigen mit bem Bemerten befannt machen, bag ber Meift= bietende ben Buschlag nach erfolgter Ge= nehmigung bes oben gedachten Landge= richts gewärtig fein fann.

Die Tare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Sarpein ben 27. Septbr. 1823. Ronigl, Preug. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Wskutek polecenia Królew, Sadu Ziemiańskiego w Krotoszynie ma bydź dom wraz'z gruntem pod Nro. 235 w Pleszewie położony, na 443 tal. oszacowany do pozostałości Jana Baudysa należący w drodze subhastacyi w terminie dnia 11. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. na gruncie w Pleszewie publicznie więcey daiącemu przedany, Oczem ochotníkom zdatność do kupna maiacym z tem nadmienieniem donosiemy, iż naywięcey daiący przyderze. nia po nastapionem przyjęciu przez wyżey rzeczony Sąd Ziemiański spodziewać się może.

Taxa może bydź każdego czasu w Registraturze naszeéy przeyrzana.

Iarocin dn. 27. Września 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Stedbrief.

Der eines gewaltsamen Diebstahls aberführte Inculpat Adalbert Chonnacki bat Gelegenheit gefunden, aus bem bic=

List gonczy,

Przekonany o kradzież gwaltowna obwiniony Woyciech Choynacki znalazi sposobność ucieczki z dzieafen den 21. Deteber 1823.

Abiligh, Preuge Anguistiorles, Andewski - Printi Lakwingtoryat.

figen Frohnfesten : hofe am 18ten b. M. dzinca tuteyszego Fronsestu w dnin gegen Abend zu entfommen.

Sein Signalement ift nachftebenb : Geburtsort, Dorf Gledgte bei Ronin in Polen; ... ogarbront arel Aufenthaltsort, Samter; Religion, katholisch; Alter, 20 Jahr; Große, 5 Fuß 6 3ou; Spaare, blond; song - oderelby Stirn, hoch; Augenbraunen, blond; Augen, blau; standing der det .. Dafe, långlich; Mund, mittel; Bart, feinen; 235 m Pleszewie -Babne, vollständig; waswousken der Kinn, långlich ; vanasika asukusti Gefichtsbildung, langlich; Gefichtefarbe, gefund; Gestalt, mittel; war war war war Sprache, polnisch und beutsch; Befondere Rennzeichen, feine.

Befleidung.

Leinwand-hofen, ein Paar alte Schuhe, podartz, na glowie czapkę sukienna ein altes zerriffenes hembe, eine bell= niebieska z wypustka czerwona bez blau tuchene Mute mit einem rothen Streifen, jedoch ohne Schild.

Es werden bemnach fammtliche fowohl Civil = ale Militair = Behorden hierdurch bienftergebenft erfucht, auf den gedachten Inculpaten ein wachsames Auge gu ha= ben, ihn im Betretungsfalle ju verhafs ten, und benfelben anhero unterm fichern Geleit abliefern zu loffen, Jacob der le in

Pofen den 21. Detober 1823,

18go b. m. nad wieczorem.

Rysopis iego iest następuiacy: iest on rodem ze wsi Sledzka pod Koninem w Polszcze, bawił się w Szamotułach, wiary katolickie, ma lat 20; Alies and a remail wysokości, 5 stóp 6 cali; włosy, blond; The good and the wysokiego, czoła; powieków, blond; niebieskich, ócz; dlugiego , nosa; usta, szrednie; w w worksom? bez, wasów; zęby, zupełne; brodę, podługowatą; długiey twarzy, i na niey zdrów wygłąda; mi wodoście o no szredniey, postaci; mówi po polsku i niemiecku. Znaków osobliwszych, nie ma.

Ubrany był w surdut granato. wy, kroiem holendrów, spodnie Einen dunkelblau tuchenen Rod, auf plocienne, miał na nogach obrzynhaulander Art gemacht, ein Paar weiße ki od botow, na sobie koszule stara rydelka. Mailfrain cina Chen merber.

Wzywaią się więc wszelkie władze tak woyskowe iako li cywilne, aby na niego pilne miały oko, a wysledziwszy go; żeby go zaraz uieły i przez transport pod mocną strażą nam nadeslały.

Shorehorte Angelege, Bodhert Bheungel Poznań d. 21. Październ. 1823.

Ronigl. Preuß. Inquisitoriat. Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.